# Geset = Sammlung

fur bie

Königlichen Preußischen Staaten.

#### - No. 14. -

(No. 1026.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 22sten September 1826., über die Nicht-Unwendung der wegen des Mühlenwesens ergangenen Berordnung vom 28sten Oktober 1810. und deren Deklarationen auf die dem Edikt vom 29sten Mårz 1808. unterliegenden Landestheile der Provinz Preusen.

In den Bericht des Staatsministeriums vom 17ten v. M., über die Mühlengesetzgebung in Ostpreußen, setze Ich hierdurch, zur Beseitigung des entstandenen Inessels, fest: daß die Gesetzgebung über das Mühlenwesen in Ostpreußen und Litthauen, mit Einschluß des Ermlandes und des Marienwerderschen landräthlichen Areises, durch das Edift vom 29sten März 1808. für abgeschlossen zu achten, und daß dieses Gesetz durch die für die übrigen Provinzen der Monarchie am 28sten Oktober 1810. ergangene Verordnung und deren spätere Deflarationen keine Abänderung erlitten, vielmehr in allen einzelnen Bestimmungen volle Gültigkeit behalten hat, ohne daß die Verordnung vom 28sten Oktober 1810. und deren Deklarationen in den ostpreußischen Regierungs-Departements und dem Marienwerderschen Areise zur Answendung kommen können. Was dagegen die näheren Festsekungen über einzelne Gegenstände des Gesetze vom 29sten März 1808. betrist; so habe Ich hierüber zuwörderst das Gutachten des Staatsraths erfordert. Das Staatsministerium hat diesen Besehl durch die Gesetzsammlung und gleichzeitig seinem ganzen Inhalte nach durch die Umtsblätter der drei betressenden Regierungen bekannt machen zu lassen.

Berlin, den 22sten September 1826.

## Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

(No. 1027.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 24sten September 1826., betreffend das right die ze dien Akkanieut, wied dapwarft Berfahren bei unfreiwilliger Dienstentlassung der bei der Militairverwaltung würdende der hie die gestellten Beamten.

In ben Bericht des Staatsministeriums vom 31sten v. M. und nach dessen auch diede wird ferwellau unser Anteine der Anteine

Februar 1823. erlassenen Bestimmungen, auch auf die bei der Militairverwaltung angestellten Beamten unter nachfolgenden Maaßgaben in Anwendung kommen sollen:

1) Die Einleitung des Verfahrens gegen den zu entlassenden Beamten erfolgt

a) für die der Militairokonomie angehörenden, den Intendanturen unterworfenen Beamten, durch die vorgesetzte Intendantur;

b) für die dem Kriegesministerium unmittelbar untergebenen Beamten, 3. B. die Mitglieder der Intendanturen, die Fortisifations = und Zeug=

hausbeamten 2c., durch das Kriegesministerium;

c) für die Medizinalbeamten, durch den General = Divisionsarzt des betreffenden Armeekorps, der durch die vorgesetzte Militairbehörde die gesetzlich erforderliche Untersuchung zu veranlassen und die Verhandlungen demnächst dem General = Staabsarzt der Armee einzureichen hat, durch welchen sie, von seinem Gutachten begleitet, dem Kriegesminister zur weiteren vorschriftsmäßigen Verfügung vorzulegen sind. Die Einleitung der Dienstentlassung eines General = Divisionsarztes muß unmittelbar von dem General = Staabsarzte der Armee ausgehen.

Ich setze hierdurch zugleich die Order vom 18ten August 1797., nach welcher die Kompagnie= und Eskadron=Chirurgen von dem General=Staabsarzte der Armee entlassen werden konnten, außer Kraft.

- 2) Für die Zeit des Krieges wird dem kommandirenden General, dem Chef der Feldadministration und dem Chef des Medizinalwesens der Armee die Besugniß beigelegt, jeden, ihnen untergeordneten Beamten, der nach ihrer pflichtmäßigen Ueberzeugung seine Bestimmung nicht erfüllt und deshald zur Entlassung geeignet ist, sofort zu suspendiren und von der Armee zu entfernen. Die Untersuchung selbst muß auf dem vorschriftsmäßigen Wege zur gesetzlichen Entscheidung über die Dienstentlassung eingeleitet werden, doch kann die Entlassung solcher Beamten, die nur für die Dauer des Krieges, unter dem Vorbehalte des Ausscheidens nach dessen Beendigung, bei der Feldadministration angestellt sind, von dem kommandirenden General oder dem Kriegesminister, unter Beobachtung der für die etatsmäßigen Beamten vorgeschriebenen Grundsäße und Formen, verfügt werden.
- 3) Die Bestimmungen der Order vom 21sten Februar 1823. treten nicht in Anwendung

a) bei den Militair-Predigern, welche nach den Vorschriften Meiner Order vom 12ten April 1822. zu behandeln sind;

b) bei den Auditeuren, für welche das Verfahren gegen richterliche Beamte statt findet;

c) bei

- o) bei allen auf die Kriegesartikel vereideten, also zum Soldatenstande zu rechnenden Militairpersonen, namentlich den Wallmeistern, Zeug= schreibern 20.;
- d) bei den auf Kundigung angestellten, oder auf den Grund besonders geschlossener Verträge bei den Truppentheilen oder den Militairan= stalten beschäftigten Personen.

Das Staatsministerium hat diese Order durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen, und der Kriegesminister besonders zu veranlassen, daß in vorkommenden Fällen danach verfahren werde.

Berlin, den 24sten September 1826.

Friedrich Wilhelm.

Un bas Staatsministerium.

(No. 1028.) Allerhöchste Kabinetsorber vom 3ten Oktober 1826., über die Regulirung ber Steuern in den vom Zollverbande ausgeschlossenen Landestheilen; nebst der Erhebungsrolle für die Stadt Erfurt.

Uuf Ihren Bericht über die Regulirung der im S. 12. des allgemeinen Abgabengesetzes vom 30sten Mai 1820. vorbehaltenen Steuern in den außerhalb der Zoll-Linien gelegenen Kreisen der Regierungsbezirke Erfurt und Coblenz, genehmige Ich:

- I. daß in den nachbenannten Landestheilen erhoben werden:
  - 1) in ber Stadt Erfurt
    - a) die Steuer vom inlandischen Branntwein und Braumalz, nach dem Gesetz vom 8ten Februar 1819., und ben bazu ergangenen Deklarationen;
    - b) eine Eingangs = und Durchgangsabgabe, nach der beigefügten von Mir besonders vollzogenen Erhebungsrolle, mit der Maaßgabe, daß die nach Erfurt bestimmten, dort von dieser Eingangsabgabe zu betreffenden Gegenstände, welche zuvor das geschlossene Land berühren, von der gesetzlichen Durchgangsabgabe in demselben befreit bleiben;
  - 2) in den Städten Schleusingen und Suhl, des Kreises Schleusingen, eine Braumalzsteuer mit funfzehn Silbergroschen vom Zentner, deren Hebung jedoch gegen eine zu regulirende Fixation den dortigen Stadtbehörden überslassen werden kann;
  - 3) in den übrigen Ortschaften des Kreises Schleusingen, in dem ganzen Kreise Ziegenrück, im Landkreise Erfurt, in der im Kreise Nordhausen gelegenen D 2 Stadt

Stadt Benneckenstein und Huttendorfe Sorge, so wie in den zum Kreise Muhlhausen gehörigen Ortschaften, Groß-Burschla und Schnellmanshausen:

- a) ein Klassensteuerzuschlag, nach Maaßgabe der Ihrerseits zu bestimmenden Leistungsfähigkeit der einzelnen Ortschaften mit 162 bis zu 50 Prozent von den, zu den verschiedenen Klassen eingeschätzten Steuerpflichtigen;
- b) ein Gewerbesteuerzuschlag von den Brauereien und Schankwirthschaften, nach Maaßgabe des Ertrages der einzelnen Anlagen bis zu 50 Prozent über die Steuersätze, welche das Gesetz vom 30sten Mai 1820. enthält;
  - 4) in dem ganzen Umfange der Kreise Schleusingen und Ziegenrück, also einschließlich der Städte Schleusingen und Suhl, die Salzabgabe nach dem Gesetz vom 17ten Januar 1820., welche in den übrigen Kreisen des Regierungsbezirks Erfurt bereits eingeführt ist und dort fortdauert, jedoch, unter Fixation des Salzverbrauchs zu 12 Pfund für jede Person und mit Festsetung des Faktoreipreises zu 10 Athlr. für eine Tonne Salz von 400 Pfund;
  - 5) in der Stadt Weglar
    - a) die Branntwein= und Braumalzsteuer nach dem Gesetz und der Steuers ordnung vom 8 fen Februar 1819, und den späterhin ergangenen Bestimmungen, jedoch mit Festsetzung der Steuer zu 1 Sgr. von 20 Quart Maischraum bei jeder Einmaischung;
    - b) die Salzabgabe nach dem Gesetz vom 17ten Januar 1820., jedoch mit Bestimmung des Faktoreipreises von 10 Athlr. für die Tonne von 400 Pfund Salz:
- c) eine Eingangsabgabe von fremdem Branntwein aller Art für den Eimer mit 3 Rthlr., von Bier und Essig für die Tonne mit 1 Rthlr., von baumwollenen, wollenen, seidenen Stuhl= und gestrickten Waaren mit 1 Rthlr. für den Zentner; von Wein mit 20 Sgr. für den Eimer; von Zucker, Kassee, Reiß, Taback mit 15 Sgr. für den Zentner, desgleichen von Eisenblech, Eisenwaaren, von Kupfer und Messing und darauß gesertigten Sachen von kurzen Waaren, gegerbtem Leder, Del, Porzellan und Steingut mit 10 Sgr. für den Zentner; und von Eisengußwaaren, geschmiedetem Eisen und Stahl mit 5 Sgr. für den Zentner nach den Vorschriften, welche für die Hebung und Beausssichtigung der Abgaben, so wie für die Bestrafung der Kontraventionen in der Zollordnung vom 26sten Mai 1818. und in der Verordnung vom 19ten November 1824. gegeben worden, deren Anwendung auf den Steuerbezirk Westar in einem Regulativ durch Sie näher bestimmt werden muß;
- 6) in den Kreisen Weglar und Braunfels, ausschließlich der Stadt Weglar,
- a) ein Klassensteuer-Zuschlag von allen Steuerpflichtigen; dienspele

- b) ein Gewerbesteuer-Zuschlag von den Brauereien und Schankwirthschaften, nach den unter 3. für die ausgeschlossenen Kreise, des Regierungsbezirks Erfurt vorgeschriebenen Maaßsläben, und
  - bie Salzabgabe nach dem Gesetz vom 17ten Januar 1820., mit Bestimmung des Faktoreipreises von 10 Athlr. für die Tonne von 400 Pfund Salz.
- II. Gegen Entrichtung der vorstehend festgesetzten Steuern hören folgende bisher in den genannten Kreisen und Ortschaften, nach vormaligen Landesverfassungen erhobene landesherrliche Abgaben auf:
- 1) in der Stadt Erfurt, die nach dem interimistischen Steuertarise vom 4ten Februar 1816. erhobene Eingangs= und Durchgangsabgabe, so wie der ehemals Kurmainzische Stadtzoll;
- 2) im Kreise Schleusingen, die Akzise von Hauten, von Taback, von Bier und Wein die Ohmgelder und die Zolle;
  - 3) im Kreise Ziegenrück, die General Akzise, die Land Akzise, die Tranksteuer, die Branntweinschroot-Steuer und die Geleite, mit Ausschluß der bisherigen Durchgangsabgabe in Gefell, die mit dem dortigen Wegegelde vereinigt werden kann;
- 4) im Landkreise Erfurt, die Abgabe von verkauften Pferden, der Impost von anderem verkauften Vieh, die Tranksteuer, das Ohmgeld, so wie jede andere sixirte oder unsixirte Abgabe, vom Brauen oder Braumalz und vom Branntwein oder Branntweinbrennen das Steuersixum des Fleckens Wandersleben und der Impost in Ringleben;
  - 5) in Benneckenstein und Sorge, die westphalische Eingangsabgabe und Braumalzsteuer;
  - 6) in Groß = Burschla und Schnellmannshausen, die bisherigen Steuerfira;
  - 7) in der Stadt Wetslar, die Afzise-, Rent-, Niederlage- und Aussuhrgebühren, so wie das Waagegeld, ferner das Standgeld von fremden Krämern auf den Jahrmarkten, das Jahrmarkts- Hausirgeld und die Personensteuer;
  - 8) in den Kreisen Wehlar und Braunfels, die Akzisen von inländischem und außländischem Wein, von Obstwein, von Vier, von Branntwein, von Oel und Thran, von Fleisch, von Wolle, von Vieh und von Zeugen, unter welchem Namen sie immer erhoben seyn mögen, ferner daß Kesselgeld, daß Einzugsgeld, daß Schankwirthsgeld und der Landzoll;
  - 9) endlich jede andere zu den landesherrlichen Kassen geflossene Personal = oder Gewerbsabgabe oder indirekte Steuer, die nicht durch das Abgabengesetz vom 30sten Mai 1820. erhalten oder angeordnet worden.
- III. Den durch gegenwärtige Verfügung ober nach Meiner Bestimmung vom 25sten Mai 1822. besteuerten, außerhalb der Zoll-Linien gelegenen Ortschaften,

foll gestattet senn, ihre rohen Erzeugnisse bes Landes und der Wiehzucht, so wie die auß dort erzeugten Stoffen gefertigten Waaren, ganz abgabenfrei über die Zoll-Linie einzusühren, die Fabrikate aber, welche ganz oder zum Theil auß fremden Stoffen dort gefertigt werden, gegen Entrichtung der Eingangs-Abgabe, welche nach der allgemeinen Erhebungsrolle, auf den fremden Stoffen, die zur Fabrikation benuft werden, ruhet.

Ausgenommen bleiben jedoch die in den Gesetzen vom 8ten Februar 1819. wegen Besteuerung des Branntweins, und vom 30sten Mai 1820. wegen der Mahl= und Schlachtsteuer begriffenen Gegenstände der Besteuerung, in sofern an den Orten, woher sie kommen, nicht dieselben Abgaben auf solchen Gegen=

stånden ruben, als diese Gefete auferlegen.

Nach Maaßgabe der Bestimmungen in der allgemeinen Zoll= und Steuer-Ordnung werden Sie die Kontrollformen vorschreiben lassen, welchen dieser Berkehr unterliegen soll.

IV. In allen, mit Ersatsteuern belegten Landestheilen, ist der Verkehr mit ausländischen Waaren denjenigen Aufsichtsmaaßregeln unterworfen, welche, nach der Lage derselben, zur Sicherung der Abgaben von ausländischen Gegenständen im geschlossenen Lande und in den, mit einer Eingangsabgabe belegten Städten Erfurt und Wetzlar, für erforderlich zu halten, und innerhalb der Vorsschriften der Jollordnung vom 26sten Mai 1818. und der Verordnung vom 19ten November 1824., anzuordnen sind.

Insbesondere sollen dort unversteuerte Waarenniederlagen nicht geduldet werden.

Die Kramer in den ausgeschlossenen Ortschaften des Regierungsbezirks Minden und in den Kreisen Erfurt, Wetzlar und Braunfels und anderwarts, sind deshalb an die Vorschriften der gedachten Gesetze gebunden und namentlich gehalten, nur Waaren aus versteuerten Waarenlagern der Städte eben desselben Landestheiles zu beziehen, in welchem sie sich niedergelassen haben.

Diese Bestimmungen sollen mit dem ersten Januar 1827. in Kraft treten, und zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

done Mai 1822, beite man, angré d'ébbe delignim e

Berlin, den 3ten Oftober 1826.

Friedrich Wilhelm.

Un ben Staats = und Finang = Minister von Mos.

#### Erhebungs : Rolle

ber

Abgaben, welche von Gegenständen zu entrichten find, die entweder vom Auslande in die Stadt Erfurt eingeführt ober bort durchgeführt werden.

Bom 3ten Oftober 1826.

### Erfte Abtheilung.

Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen find.

- 1) Baume, zum Verpflanzen, und Reben;
- 2) Bienenflode mit lebenben Bienen;
- 3) Branntweinspulicht;
- 4) Dünger (thierischer), imgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche, Ralkasche, Düngersalz, Hornspäne, Abfälle von der Fabrikation der Pottasche;
- 5) Gier;
- 6) Erden und Erze, die nicht mit einer Abgabe namentlich betroffen sind, als: Bolus, Bimsstein, Gips, Sand, Lehm, Mergel, Schmirgel, gewöhnlicher Topferthon und Pfeissenerde, Walkererde, u. a.;
- 7) Erzeugnisse des Ackerbaues, wie sie vom Felde kommen, als: Getreide, Huls senfrüchte und Delkörner, in Garben und Hulsen, Flachs und Hanf, in Stangen oder ungehechelt;
- 8) Fische und Krebse (frische);
- 9) Gartengemuse (frische), als: Gemuse und Krautarten, Cichorien (ungetrocknete), Kartoffeln und Ruben, egbare Wurzeln, auch Blumen 2c.;
- 10) Gras, Futterfrauter und Heu;
- 11) Geflügel und fleines Wildprett aller Art;
- 12) Glasur und Hafnererz (Alquifoux);
- 13) Gold und Silber, gemungt, in Barren und Bruch;
- 14) Hefen oder Barme, mit Ausnahme von trockenen oder Preghefen;
- 15) Haußgerathe und sonstige Sachen von Anziehenden, welche gebraucht sind, zur eigenen Benutung;
- 16) Holz (Brenn = und Nutholz), Reisig und Besen daraus, Flechtweiden; 17) Klei=

- 17) Kleidungsstücke der Reisenden und deren Reisegerathe, und Viktualien zum Reiseverbrauch, auch Kleidungsstücke der Fuhrleute;
- 18) Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);
- 19) Milch;
- 20) Obst (frisches); worden tied was redundent truly I some sid
- 21) Papierspane (Abfalle), und beschriebenes Papier (Aften);
- 22) Schachtelhalm, Schilf und Dachrohr;
- 23) Scheerwolle (Abfalle beim Tuchscheeren);
- 24) Steine (alle behauene und unbehauene), Bruch =, Kalk =, Schiefer =, Ziegel = und Mauersteine;
- 25) Stroh, Spreu und Hackerling;
- 26) Thiere (alle lebende), für welche nicht namentlich ein Tariffat festgestellt ist;
- 27) Torf und Braunkohlen;
- 28) Trebern, Treftern.

#### Zweite Abtheilung.

Gegenstånde, welche bei der Einfuhr einer Abgabe unterworfen sind.

Funfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler vom Preußischen Zentner wird, in der Regel bei dem Eingange, in Erfurt und auch dann erhoben, wenn eine Waare wieder ausgeführt werden sollte.

Ausnahmen treten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem Vorhergehenden ganz frei, oder nach dem Folgenden einer geringern oder höhern Eingangsabgabe, als ein halber Thaler vom Zentner, unterworfen sind.

Es sind folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gefälle erhoben werden:

| 1 Albfälle: von Glashütten, besgleichen Glasscherben und Bruch, von der Fadrikation der Salpetersäure, von Seisensiede- reien die Mutterlauge, von Gerbereien das Leimleder, desgleichen Thierstechsen, Humpen von Leimvand, Baumwolle oder Wolke, auch alte Fischerneze.  2 Baumwolle und baumivollene Waaren.  a) rohe Baumwolle oder Mollen und gestrickte Waaren.  a) rohe Baumwolle schult: und gestrickte Waaren.  b) baumwollenes gesärbtes Garn.  c) baumwollene Stuhl: und gestrickte Waaren.  d) dito.  3 Blei.  a) in Blocken und altes.  b) feine Bleiwaaren; siehe kurze Waaren.  3 yrobe, zahlen die allgemeine Eingangs zubgabe;  b) feine; siehe kurze Waaren.  3 grobe, zahlen die allgemeine Eingangs zubgabe;  b) feine; siehe kurze Waaren.  3 Creguerie und Apothekerz, auch Farbetwaaren.  a) grobe, zahlen die allgemeine Eingangs zubgabe;  b) feine; siehe kurze Waaren.  3 Creguerie und Apothekerz, auch Farbetwaaren.  a) grobe, zahlen die allgemeine Eingangs zubgabe;  b) feine; siehe kurze Waaren.  Ortguerie und Pardarate, als: ätherische auch andere  Dele, Säuren, Salze, eingedickte Säfte, besgleichen  Maler=u. Waschsaren, überhaupt die unter Apothekerz, Orguerie und Parderwaaren gemeiniglich begriffenen  Gegensiände, soften sücherhaupt die unter Apothekerz, Orguerie und Parderwaaren gemeiniglich begriffenen  Gegensände, soften, überhaupt die unter Apothekerz, Orguerie, soften, soften, korfliein, Umbra, Tooten- fopf (caput mortuum), Eckerdoppern, Knoppern, Krapp, Kreuzbeeren, Kurkume, Querzistronen, Safflor, Sumach  und Vaid, Farbehölzer in Blöcken oder geraspelt, Korf- holz, Poethelz und Buchsbaum, Holzasche (rohe), Pott- asche und Baidasche, auch ungereinigte Soda, Mineral- Vasiffer in Flaschen oder Krügen, Salpeter (gereinigter  und ungereinigter), Salzsäure und Swefelsäure, Schwe- fel, so wie alle sonsiige rohe Erzeugnisse des Mineral-  passer ein des Mineral-  passer ein die Vereinsten der Greinerster. | - 201   | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewicht,<br>Maaß<br>oder<br>Unzahl. | Ah=<br>gaben=<br>Såtze.<br>Rtl. Sgr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Jahrgang 1826. (ad No. 1026—1028.) R Thier=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 3 4 5 | von Glashütten, besgleichen Glasscherben und Bruch, von der Fabrikation der Salpetersäure, von Seisensiederreien die Mutterlauge, von Gerbereien das Leimleder, desgleichen Thierslechsen, Hörner, Hornspiken, Klauen, ganze oder zerkleinerte Knochen, Lumpen von Leinwand, Baumwolle oder Wolke, auch alte Fischerneze.  Baumwolle und baumivollene Waaren.  3 rohe Baumwollenes gefärbtes Garn.  3 rohe Baumwollenes Gefärbtes Garn.  4 daumwollenes Gefärbtes Garn.  5 baumwollene Stuhl und gestrickte Waaren.  Bilei.  5 feine Bleiwaaren; siehe kurze Waaren.  Burstenbinder und Siehmachertwaaren.  3 grobe, zahlen die allgemeine Eingangs Ubgabe;  b) feine; siehe kurze Waaren.  Oroguerie und Ipothekers, auch Farbewaaren.  a) chemische Kabrikate für den Medizinal und Gewerbs-Gebrauch, und Präparate, als: ätherische auch andere Oele, Säuren, Salze, eingedickte Säste, desgleichen Waler u. Waschfarben, überhaupt die unter Apothekers, Oroguerie und Farbewaaren gemeiniglich begriffenen Gegensiände, sofern sie nicht befonders ausgenommen sind.  9 Uusnahmen treten folgende ein, und zahlen weniger:  b) Eisen-Vitriol (grüner), gelbe, grüne, rothe Karbe Erde, Braunroth, Kreide, Ocker, Kothstein, Umbra, Todtenkopf (caput mortuum), Eckerdoppern, Knoppern, Krapp, Kreuzbeeren, Kurkume, Querzitronen, Sasslor, Sumaach und Waid, Farbehölzer in Blöcken oder geraspelt, Korkscholz, Poetholz und Valschaum, Holzasche (rohe), Pottasche und Waidasche, auch ungereinigte Soda, Wineral-Holz, Poetholz und Baidasche, auch ungereinigte Soda, Wineral-Holz, Poetholz und Baidasche, auch ungereinigte Soda, Wineral-Holz, Poetholz und Baidasche, auch ungereinigte Soda, Wineral-Holz, how alle sonsiger ode Erzeugnisse Sidneral-Fel, so wie alle sonsiger ode Erzeugnisse des Mineral-Fel, so wie alle sonsiger ode Erzeugnisse des Mineral-Fele, so wie alle sonsi | 1 dito. 1 dito. 1 dito. 1 dito.     | - 5<br>- 5<br>1 2 - 5                |

|    | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                       | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Anzahl. | Alb=<br>gaben=<br>Såtze.<br>Atl. Sar. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 6  | Thier= und Pflanzenreichs, zum Gewerbe= und Medi<br>Gebrauch, die nicht besonders höher oder niedriger t<br>sind, außer=europäische Tischlerhölzer<br>Sisen und Stahl.<br>a) Gußeisen in Gänsen und Masseln, Roheisen und                                                        | arifirt<br>1 Zentn.<br>Noh=         | 5                                     |
|    | Stahleisen, Stahlkuchen, altes Brucheisen, Eisen Hammerschlag; ferner, geschmiedetes Eisen, als: Coder Stangen=, Reifen=, Schlosser=, Reck=, Rr Band=, Zain=, Kraus=, Bolzen=, Welleisen, Roh Guß= und raffinirter Stahl, desgleichen grobe Waaren in Defen, Platten, Gittern 20 | Stab=<br>teip=,<br>stahl,<br>Guß=   | 5                                     |
| 7  | b) grobe Eisenwaaren zahlen die allgemeine Eingangsab c) feine Eisenwaaren; siehe kurze Waaren. TErze, nämlich:                                                                                                                                                                  | gabe;                               |                                       |
|    | Eisen= und Stahlstein, Stufen, Braunstein, Reiß<br>Wasserblei, Graphit, Galmei, Kobalt<br>Flachs, Werg, Hanf, Heede                                                                                                                                                              | 1 dito.                             | 5<br>5                                |
| 9  | Setreide, Hulsenfrüchte, Samereien, auch Bei<br>a) Getreide, Hulsenfrüchte und Delsaatb) Kleesaat, Unis, Wachholderbeeren und alle nicht na<br>lich im Tarif genannte Samereien                                                                                                  | 1 Schfl.                            | 1 5                                   |
|    | Anmerkung. Die unter 9. genannten Gegenstände sin frei, wenn die eingehende Quantität so gering ist, daß sie v unter a. gestellten 2 Scheffel, und von den unter b. ben 1 Scheffel nicht übersteigt.                                                                             | on den                              |                                       |
| 10 | O Slab.  a) grunes Hohlglas (Glasgeschirr)                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Zentn.                            | 10                                    |
|    | b) weißes Hohlglas aller Art, geschliffenes, geschnit<br>vergoldetes, gemaltes, desgleichen alles massive<br>gegossene Glas, Behänge zu Kronleuchtern von                                                                                                                        | und<br>Vlas,                        |                                       |
| 11 | Glasknöpfe, belegtes oder unbelegtes Spiegelglas gleichen Tafelglas ohne Unterschied der Farbe  Häute und Felle, rohe, grüne und trockene, besgleichen rohe Haare                                                                                                                | 1 dito.                             | 1 — 5                                 |
|    | mas                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Hols                                  |

| Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                            | Gewicht,<br>Maaß<br>oder<br>Anzahl. | Ab=<br>gaben=<br>Såtze.<br>Intl. Sgr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 12 Holz und Holzwaaren.  a) Holzwerfe und Holzkohlen                                                                                                                                                                                                                  | 1 Pferdes:<br>Ladung.               | 5                                     |
| welche gebeizt, lackirt ober polirt sind. c) ganz feine Holzwaaren; siehe kurze Waaren; d) gepolsterte Meubles, wie Sattlerwaaren;                                                                                                                                    | 1 Zentn.                            | 1 -                                   |
| e) grobe Bottcher= und Drechsler=, Korbflechter=, Tischler=<br>und alle rohe oder blos gehobelte Holzwaaren, Wagner=<br>Arbeiten und Maschinen von Holz                                                                                                               | 1 dito.                             | _ 5                                   |
| 13 Instrumente, musikalische, mechanische, mathematische, optische, astronomische, chirurgische.  14 Ralender, werden nach dem Stempelgesetz vom 7ten März                                                                                                            | 1 dito.                             | 2                                     |
| 1822, behandelt. Bei der Durchfuhr werden vom<br>Zentner 5 Sgr. erhoben.<br>15 Kalk und Sips (gebrannter).<br>16 Karden oder Weberdisteln.                                                                                                                            | 4 Scheffel<br>od. 1 Tonne.          | _ 5                                   |
| 17 Kleider (fertige neue), desgleichen getragene Kleider und Wasche, beides letztere, wenn dergleichen zum Verkauf eingeht.                                                                                                                                           | 1 Bentn.                            | 5                                     |
| 18 Rupfer und Messing.  a) geschmiedetes, gewalztes, geschlagenes, gegossenes zu Geschirren, Blech, Dachplatten, gewöhnlicher Orath.                                                                                                                                  | T uito.                             |                                       |
| bekgleichen polirte, gewalzte auch plattirte Tafeln und Bleche b) Waaren: Ressel, Pfannen und dergleichen, auch alle                                                                                                                                                  | 1 dito.                             | 1                                     |
| fonstige Waaren aus Kupfer und Messing                                                                                                                                                                                                                                | 1 dito.                             | 2                                     |
| Elfenbein, Glas ober Kristall, Horn, Holz, Knochen,<br>Lack, Leder, Papier, Perlmutter, Marmor, Meerschaum,<br>edlen oder unedlen Metallen, Porzellan, Schildpatt,                                                                                                    |                                     |                                       |
| echten oder unechten Steinen, Stroh; als: Blei = und Rothstifte, Brillen, feine Bursten, Dosen, feine Drechs: lerwaaren, feine Eisengußwaaren, Fingerhüte, Glassschmelz, Kämme, Klavierdrath, Knöpfe, Messer, Nähzund Stecknadeln, sogenannte Nürnberger Waaren aller |                                     |                                       |
| R 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | I                                   | Art,                                  |

|    | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Anzahl.                            | gaben=<br>Sate. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Urt, Parfümerie-Waaren, Pastellfarben und Tusche in Blasen, Gläsern, Kästchen ober Täfelchen, Pfeisenköpfe und Pfeisenröhre, Scheeren, Schnallen, seine Seise, Siegellak, Spielzeug, ganz seine Tischlerarbeit, Stroh- und Bastgeslechte und Hüthe, seine Werkzeuge, Etuis, Taschenuhren, Stuß- und Penduluhren, Kronleuchter, Goldfäden, Goldblatt, lakirte Waaren; ferner Männer- und Frauenputz, gehäkelt, gestrickt, Bonnets, Fächer, Blumen, Schmucksedern, Spigen, Posamentier-Waaren, | eralias<br>eralias<br>eralias<br>eralias<br>eralias<br>eralias | 3,-             |
| 90 | feine Schuhe, Handschuhe, Peruckenmacher=Arbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Zentn.                                                       | 2               |
| 20 | Leder, und daraus gefertigte Waaren:  a) gelohtes Fahlleder, Sohlleder, Kalbleder, Sattlerleder, Stiefelschäfte, desgleichen Juchten; ferner: sämisch= gahres, weißgahres oder halbgahres, Korduan, Maro-                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                 |
|    | fin, Saffian, Pergament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 dito.                                                        | 1               |
|    | Ausnahme: Halbgahre Ziegenfelle für inländische Saffian-<br>Fabrikanten, werden unter Kontrolle für die allgemeine<br>Eingangkabgabe eingelassen.<br>b) Schuhmacher=und Sattlerwaaren, auch Wagen, woran                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                 |
|    | Leder= oder Polsterarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 dito.                                                        | 2               |
| 21 | Leinen, Leinwand und andere Leinen = Waaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                 |
|    | a) ungebleichtes Garn. b) grave Packleinwand und Segeltuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 dito.                                                        | <b>-</b> 5      |
|    | c) gebleichte, gefärbte oder gedruckte Leinwand, neue Wasche, Zwillich, Tischzeug, Bander, Batist, Kam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 dito.                                                        | 5               |
| 99 | mertuch, Linon, Gaze, Strumpfwaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 dito.                                                        | 2               |
| 23 | Lichte, (Talg=, Wach8=, Wallrath=)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 dito.                                                        | 2               |
|    | a) Bier aller Art, auch Meth und gegohrene Getränke aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 30163                                                        |                 |
|    | Obst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Tonne zu<br>100 Quart.                                       | 1 10            |
|    | wein und versetzte Branntweine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Zentn.                                                       | 3               |
|    | Uus nahme: Branntweine, welche von Kaufleuten in größe=<br>ren Quantitaten unmittelbar bei der Einfuhr zum Packhofs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | lager           |

| 10 Miles | 0.101 | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gewicht,<br>Maaß<br>ober<br>Unzahl. | Ab=<br>gaben=<br>Såtze.<br>Int. Sgr. |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|          | d     | lager deklarirt werden, entrichten, wenn sie demnächst in Quantitäten von mindestens einem Zentner wieder ausgestührt werden, nur die allgemeine Eingangsabgabe.  Gssig aller Art.  UBein und Most.  us nahme: Großhändler, welche ein beständiges Lager von mindestens 150 Orhoften halten, entrichten für den, wenigstens in der Menge von vier Orhoften eingeführten |                                     | 1 10 1 10                            |
|          | e)    | Wein, nur die allgemeine Eingangsabgabe.  ) Bier, Branntwein, Effig, Del und Wein oder Most in Flaschen eingehend                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 dito.                             | 3—                                   |
|          |       | Heisch, frisches, ausgeschlachtetes, gefalzenes, geräuchertes; auch ungeschmolzenes Fett, Schinken, Speck, Würste, besgleichen großes Wild                                                                                                                                                                                                                              | 1 dito.                             | 1 10                                 |
|          |       | ) Früchte, (Subfrüchte), frische und getrocknete, als:<br>Upfelsinen, Zitronen, Limonen, Pommeranzen und Pommeranzenschaalen, Granaten, Datteln, Feigen, italienische Rastanien, Korinthen, Rosinen, Mandeln                                                                                                                                                            | 1 dito.                             | 1                                    |
|          | h)    | Gewürze, nämlich: Sternanis, Galgant, Ingwer, Kar-<br>bemonnen, Kassia, Kubeben, Kümmel, Lorbeeren und<br>Lorbeerblätter, Muskatennüsse und Blumen (Macis),<br>Nelken, Pfesser, Piement, Sassran, Vanille, Zimint                                                                                                                                                       |                                     |                                      |
|          |       | und Zimmtkassia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 dito.                             | 1                                    |
|          |       | Raffee, Raffeesurrogate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 dito.                             | 1 -                                  |
|          | 1)    | Ronfituren, Zuckerwerk, eingemachte Fruchte und Ge-<br>wurze, besgleichen Chokolade, Kaviar, Oliven, Paste-                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | E at                                 |
|          | m)    | ten, Sago, Tafelbouillon.  Mehl, geschrotete oder geschälte Körner, Graupe, Grieß, Grüße, Kraftmehl, Nudeln, Puder, Stärke, Brod und Backwerk, wird nach den Bestimmungen des Gesetzes                                                                                                                                                                                  | 1 dito.                             | 1                                    |
|          |       | vom 30sten Mai 1820. wegen der Mahlsteuer S. 15. Lit. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | I be                                 |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 dito.                             | 1 -                                  |
| 1        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 dito.                             | 1                                    |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p)                                  | Salz                                 |

|        | Benennung der Gegenstände.                                                                                                                      | Gewicht,<br>Maaß<br>oder<br>Unzahl. | Ab=<br>gaben=<br>Såke.<br>Mtl. Sgr.                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        | p) Salz (Kochsalz, Steinsalz), ist zum Verbrauch einzu-<br>führen verboten; bei gestatteter Durchfuhr, wird die Ab-<br>gabe besonders bestimmt. |                                     |                                                         |
| 41     | q) Sirup                                                                                                                                        | 1 Zentn.                            | 1                                                       |
|        | r) Taback, fabrizirter, und bearbeitete Blätter                                                                                                 | 1 dito.                             | 2 -                                                     |
|        | s) Thee t) Zucker aller Urt.                                                                                                                    | 1 dito.                             | 1 -                                                     |
| 24     | Matten von Bast                                                                                                                                 | 1 dito.                             | 5                                                       |
| 20     | Pupier (graves Lojch = und Pact =).                                                                                                             | 1 dito                              | _ 5                                                     |
| 26     | Pelzwerk, Kurschner-Arbeit                                                                                                                      | 1 dito.                             | 2_                                                      |
| 27     | Schießpulver                                                                                                                                    | 1 dito.                             | 1                                                       |
| 28     | Seide.                                                                                                                                          | Quint.                              |                                                         |
| all    | a) gefärbte und weißgemachte                                                                                                                    | 1 dito.                             | 1                                                       |
|        | b) seidene und halbseidene Zeuge aller Art, desas Strumpf-                                                                                      | 27 1288                             |                                                         |
| 20     | und Bandwaaren und Petinet von Seide                                                                                                            | 1 dito.                             | 2 -                                                     |
| 29     | Seife, gemeine harte, weiße oder von anderer Farbe                                                                                              | 1 dito.                             | 1                                                       |
| 30     | Spielkarten werden nach dem Stempelgesetz vom 7ten Marz<br>1822. behandelt. Beim Durchgange werden 5 Sgr.                                       |                                     |                                                         |
|        | MAMA JAMPANAM AMMAHAMA                                                                                                                          |                                     |                                                         |
| 31     | Steinfohlen Steinfohlen                                                                                                                         | 1 Pferdes:                          | _                                                       |
| 20     | SALA Compositional Colinger                                                                                                                     | Ladung.<br>1 Zentn.                 | $-\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ |
| 00     | Zucci, Daggeri, Pech                                                                                                                            | 1 dito.                             | _ 5                                                     |
| 34     |                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |
| -      | a) gemeine, als: Flaschen, Schmelztiegel 2c                                                                                                     | 1 dito.                             | 5                                                       |
| 35     | b) Porzellan, Steingut oder Fapence, desgl. irdene Pfeifen Bieh.                                                                                | 1 dito.                             | 2                                                       |
| 00     | a) großes, nämlich Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel,                                                                                          |                                     |                                                         |
|        | Ochsen, Kühe und Rinder                                                                                                                         | 1 ~ 10 %                            |                                                         |
|        | b) fleines, und zwar: Schweine, Hammel, Schaafe, Ziegen,                                                                                        | 1 Stuck.                            | 10                                                      |
|        | Kalber, Spanferfel                                                                                                                              | 1 dito.                             | _ 1                                                     |
|        | (Säugendes Bieh, welches der Mutter folgt, geht frei ein.)                                                                                      | i dito.                             | 1                                                       |
| 36     | Zodue und wouene Asaaren.                                                                                                                       | 以1.127                              |                                                         |
|        | a) rohe Schaafwolle                                                                                                                             | 1 Zentn.                            | _ 5                                                     |
|        | b) wollene Zeuge, besgl. Zeuge von Haaren, und Zeuge                                                                                            | To the contract                     |                                                         |
|        | von Haaren und Wolle, Strumpfe, Bander, Schnure, Teppiche, auch Hutmacher-Arbeiten                                                              | Contracting                         |                                                         |
| l- gla | and a summer settoettett                                                                                                                        |                                     | 2 -                                                     |
| Dritt  |                                                                                                                                                 |                                     |                                                         |

Dritte Abtheilung.

Bon den Abgaben, welche zu entrichten find, wenn Gegenstände zum Durchgange angemeldet werden.

1) Der Durchgang von Baaren ift im Erfurtschen Gebiete nur auf den, durch die Stadt Erfurt laufenden Zollstraßen erlaubt. Alle übrige Straßen und Wege sind Rebenwege, und als solche für den Waarendurchgang verboten.

2) Die Abgabe von Baaren, welche nach der zweiten Abtheilung für den Gin= gang zu entrichten ift, muß auch in der Regel beim Durchgange gezahlt werden, jedoch ist fur den unmittelbaren Durchgang (ohne Lagerung) nur die Abgabe von Funf Silbergroschen vom Zentner zu erheben, wenn die Gin= gangsabgabe hoher ift. Diese Abgabe kann auch nach Pferdeladungen von ber obersten Berwaltungsbehörde bestimmt werden.

3) Von der Durchgangsabgabe bleiben frei:

a) die in der erften Abtheilung benannten Gegenstände;

b) die in der zweiten Abtheilung benannten, welche erweislich aus dem freien Berkehr innerhalb ber Boll = Linie abstammen, und die Erzeugniffe bes Erfurtschen Landgebiets;

c) alle Gegenstände, von welchen auf einer andern Straße bes Preußischen Gebiets eine höhere oder eine gleich hohe Durchgangsabgabe bereits ent=

richtet worden.

4) Die geringere auf der Strafe von Beiligenstadt oder Teistungen über Langen= salza entrichtete Durchgangsabgabe wird bei dem fernern Durchgange über Erfurt in Anrechnung gebracht.

5) Die in Erfurt gezahlte Durchgangsabgabe wird bei bem fernerweiten Durch= gange durch bas Preußische Gebiet angerechnet, und daher wird, wenn die gleich ober geringer belafteten Straffen

a) über Lügen und Ecfartsberga,

b) über Langensalza, Beiligenstadt oder Teistungen mit befahren werden, eine anderweite Durchgangsabgabe nicht erhoben.

#### Vierte Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.

I. Die angeordneten Eingangs : und Durchgangsabgaben werben nach ben in der Zollordnung vom 26sten Mai 1818. gegebenen Vorschriften erhoben und beaufsichtigt, auch begangene Vergeben nach den darin gegebenen Strafbe= stimmungen geabndet.

II. Die Zahlung wird in Gilberkurant geleistet.

III. Die Eingangsabgaben werden unmittelbar nach dem Eingange der Waaren entrichtet, und eine unversteuerte Niederlegung derfelben ift nur bei Branntwein gestattet.

IV. Die

IV. Die Eingangs = und Durchgangsabgabe von Gegenständen, die nach dem Gewicht tarifirt sind, wird nach dem Bruttogewicht erhoben.

V. Werden Waaren unter Begleitscheinkontrolle versandt, oder bedarf es zum Waarenverschlusse der Anlegung von Bleien und Siegeln, so wird erhoben:

wichts und für ein Siegel ..... = 6 Pf.

VI. Es bleiben bei der Albgaben-Erhebung alle Quantitäten außer Betracht, die so gering sind, daß die tarismäßige Abgabe davon überhaupt nicht einen vollen Silbergroschen beträgt; ein größerer Gefällebetrag wird nur bis auf Einen halben Silbergroschen genau, die übrige Zahl Pfennige aber nicht erhoben und berechnet.

VII. Ausländische Waaren, die im allgemeinen Tarif mit mehr als 45 Egr. Eingangsabgabe für den Zentner besteuert sind, können von den Haupt=Zollämtern und aus den öffentlichen Waaren=Niederlagen innerhalb der Zoll-Linie mit Begleitschein nach Erfurt abgefertigt werden. Aus Erfurt sollen dagegen ausländische Waaren in andere Provinzen des Staats mit Begleitscheinen nicht versandt, sondern beim Uebergang in das zum Zollverbande gehörige Gebiet, wie solche behandelt werden, welche unmittelbar aus dem Auslande

eingehen.

VIII. Alle Gegenstände, welche erweislich aus dem freien Verkehr der innerhalb der Zoll=Linie gelegenen Landestheile abstammen, sofern sie nicht der Mahlund Schlachtsteuer unterworfen sind; ferner diejenigen, welche auf dem Landgebiete Erfurts erzeugt worden, jedoch mit Ausschluß derjenigen, welche in den Gesehen vom 8ten Februar 1819. wegen Besteuerung des Branntweins 2c., und vom 30sten Mai 1820. wegen der Mahl= und Schlachtsteuer begriffen sind, gehen abgabenfrei in Ersurt ein. Eben so ist den aus Ersurt abstammenden Mehl= und Fleischwaaren, dem dort fabrizirten Biere und Branntweine, und allen andern dort aus inländischen Stoffen gesertigten Waaren der abgabenfreie Uebergang in den Zollverband gestattet.

Waaren, welche aus ausländischen Stoffen in Ersurt erweislich gefertigt worden, entrichten dagegen, bei ihrem Uebergange in das geschlossene Land, die Eingangsabgabe für die dazu verwendeten ausländischen Stoffe, nach

der allgemeinen Erhebungsrolle.

Berlin, den 3ten Oftober 1826.

(L. S.)

Friedrich Wilhelm.

v. Mos.